# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 83.)

18. Lipca 1837.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Czas                              | Barometr sprowa-<br>dsony do + 14°<br>Reaum. miary<br>paryzkiéj wiédeńsk.                                    | Termo-<br>metr<br>Reaumura                            | Pey-<br>chro-<br>metr                  | Ombro-<br>metr mia.<br>psrysk. | Wiatr            | Stan atmosfery.                          |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 14. Lipca [           | W. © 2 Po. 10 N. W. © 2 Po. 10 N. | 27,169 27 11 0,<br>27,179 27 11 2,<br>27,234 27 11 10,<br>27,335 28 1 1,<br>27,355 28 1 4,<br>27,369 28 1 6, | + 7,9<br>+ 15 3<br>+ 9,1<br>+ 7,0<br>+ 15 8<br>+ 12,0 | 0,7<br>4,8<br>1 0<br>0,3<br>4,4<br>0,7 | 0,000                          | Północ. W. słaby | chmurno 4.  pogoda.  chmurno 4. pokryto. |

### Przyjechali do Lwowa

Dnia 13. Lipca: Hrabia Działyński Tytus, z Krasiczyna. — Hrabia Starzyoski Albert i Drohojewski Władysław, z Przemyśla. — Hrabia Latour, c. k. Feldmarszał-Lejtnant, z Wiednia. — Hrabina Tarnowska Antonia, z Polski. — Gniewosz Wiktor i Krajewski Nikazyusz, z Sanoka. — Obertyński Leopold, z Wolicy. — Zaka-

Szewski Józef, ze Staj: — Szymanowski Szymon, ze Spassowa. — Szczepański Michał, ze Złoczowa.

Dnia 14. Lipca: JExc. JW. Franciszek de Paula Pischtek, Arcybiskup, z. Derewacza. — Hrabia Komorowski Ignacy, z Brzezau, — Füger de Rechborn, c. k. Radzca krym., ze Stanisławowa. — Dekin de Kinthal, c. k. Porucznik, ze Stryja. — Popow Paweł, ces. ros. Jenerał-Major, i Möring, c. k. Porucznik, z Wiednia. Chrzanowski Gracyjau, krol. polski urzędnik, z Polski. — Baron Bertrand Jan i Padlewski Józef, z Tarnopola. — Gurski Marcin, z Przemyśla. — Pietruski Jan, z Rudy. — Głogowski Jau, z Bojanca. — Rylski Apolinary, z Zołkwi. — Przemyśla Adolf, ze Złoczowa.

Dnia 15. Lipca: Hrabia Zamojski Marcin, z Derewlan. — Hr. Golejewski Tadeusz, z Czortkowa. Hrabina Łączyńska Rozalija, z Kutkorza. — Poppovich, c. k. Chorązy, z Temeszwaru. — Bobczyński Jan, z Sanoka. Papara Władysław, z Zubowmostów. — Rościszewski Ignacy, ze Stanoławowa.

### Wyjeohalize Lwows.

Dnia 13. Lipca: Hrabia Dembiński Eustaeby, do Nienadowej. — Hr. Komorowski Grzegorz, do Złoczowa. — Hr. Miączyński Maciej, do Pieniak. — Stourdza, ces. ros. tajny Radzca, do Stryja. — Hrabina Łosiowa Aniela, do Narola. — Hriesphaher Franciszek, do Felsztyna. — Woroniecki Franciszek, do Tarnopola. — Inlikowski Italetan i Sroczyński Karol, do Żotkwi. — Uściński Felix, do Siedlisk. — Bohdan Stanisław, do Lubienia. — Bogdanowicz Józef, do Stanisławowa. — Jazwiński Alexander, do Bortnik. — Tuszyński Adam, do Polski. — Smarzewski Nikodem, do Artatowa. — Włodek Ignacy, do Wisłobok.

Dnia 14. Lipca: Hrabia Działyński Tytus, do Przemyśla. — Grabianczyna Honorata, do Rossyi. —

Dnia 14. Lipca: Hrabia Działyński Tytus, do Przemyśla: — Grabianczyna Honorata, do Rossyi. — Mossing, c. k. Fizyk cyrk., do Wiednia. — Jeżewski Franciszek, do Polski. — Ratyński Antoni, do Żółkwi. — Kopestyński Wincenty, do Brzeżant — Łodyński Porfiry, do Lubienia. — Jordan Teofil, do Sambora. — Krajewski Nikazyusz, do Rudenka. — Obertyński Maryjan, do Stanisławowa.

Duia 15. Lipca: Hrabia Potocki Miczysław, do Wiecyna. — Hr. Łubicński Jan, do Polski. — Popow Paweł, ces. ros. Jenerał-Major, do Rossyi. — Saulenfels, c. k. Romiesarz cyrk., do Tarnopola. — Reatz, c. k. Rotmistrz, do Szkła. — Dekin de Rinthal, c. k. Poruczuik, do Berna. — Drogajewski Władysław, były ces. ros. Podporucznik, Polanowski Alexander i Tchorzuicki Bogusław, do Przemyśla. — Janiszewski Bonifacy, do Rozdołu. — Tchorznicki Władysław, do Würzburga. — Cybulski, Adwokat krajowy, do Lubienia. — Schmidt Stanisław i Obertyńsky Wacław, Leopold i Henryk, do Zółkwi. — Ujejski Erazm, do Beremian. — Młodecki Jau, do Brodów. — Rylski Apolinary, do Kniesioła.

#### WIE d e n s k i Czech, Morawii, Szlazka (2 114 ) Sreduia cena Dnia 10 Lipca pCin. w M. R. i Styryi, Rrainy, Harnioli (2 i Gorycyl - - - - (1314) )105 17132 )100 114 Obligacyje długu Stanu .. (4 detto 76 9,16 (3 detto (21)4 ) 55 1/2 Daia 11. Lipca-Srednia cenas detto pCin. w M. R. Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1821 Obligacyje długu Stanu -(5 105 9116 143 213 za 100 ZR. (4 (2 1/2 ) 60 1100 112 Obligacyje wiedeńskie bankowe . 13 ) 76 9116 ) 54 detto Obligacyje wylosowane, obligacyje Ra- (6 12 112 ) 65 112 Obligacyie galicyjskie mery nadwornej pożyczki przymu- (5 (Skarb.) (Domest ) )104 9116 szonej w Krainie i skarbowe Stanow (4 1/2 (M.R.) (M.R.) 1100 Tyroiskich -Obligacyje Stanów Austryjac- (3 hich powyżej i niżej Anizy, (2 1j2 ) 05 1j2

| Połyczka do wygrania pr. losy z r. 1820<br>za 100 ZR. | 228 132            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Obligacyje wićdenskie bankowe                         | (Skarb.) (Domest.) |
| annianiated mention of                                | (M.R.) (M.R.)      |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3                       | )                  |
| kien powyżej i nile Aniay, (2 1)2                     | )                  |
| Czech, Morawii, Szlazka (2 1)4                        | )                  |
| 1 Styryi , Krainy , Rarnioli (2                       | ) 53 1/2 -         |
| 1 Goryeyi (1 3)4                                      | ) — —              |
| Assygnacyie Kassy centralnéy roczn                    | e - 21/6 010       |
| Dysconto Akcyje bankowe, jedna po 1369 3              | 3314 010 —         |
| Treate numbers, legan by 1909 3                       | 34 TIVE M III. 24. |

Kurs wexlowy w M. K.

s dnia 11. Lipea. 2 mie. Amsterdam, za 100 talar. Kur.; tal. 139 114 Angesburg, sa 100 ZR. Rur.; ZR. - 100 g. Frankfurt a M. sa 100 ZR. 20 f. stopy ZR. 100 318 g. Uso. hr. tr. Genna, razooLiv.nove di Piemonte ZR. 117
Hamburg, ra talar. bank. 100; Rur. Tal. 146 112
Liworno, ra 1 ZR. Soldi 57 112
Londyn, funt saterl. ZR. 10.3
Medyjolan, ra 300 austr. Lir. ZR. 99 314 g mie. Q mie. e mie. 3 mie. Paryl, sa 300 franków - - - ZR. 118 518 g. g mie. Konstantynopol za 1 ZłR. para, 31 dni tr. 474.

### Kurs lwowski 7 dain 17. Lipea.

Dukat holenderski - - - 11 ZB. 48 kr. W. W. - 37 Dukat cesarski - - - - 11 Rubel rossyjski - + - - \* 3 59 Courant polski (6 slot. pol.)

Na c. k. loteryi we Lwowie wyciagnieto dnia 15go Lipca 1837 r. nastepujace pięć numerów:

70. 51. 22. 88. 79.

Przyszłe ciagnienia nastąpią dnia 26go Lipca i 5go Sierppia 1837 roku.

Spia osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zemoldowanych:

Od 2. do 9. Lipca 1837. - Chrzescijanie: Zofija Korczynska, córka szewca, 9 tyg. m., - i Konstanty Draymalik, syn krawca, 6 tyg. m., na konw. Jedrzej Schlemlein, właściciel domu, 74 l. m., na such.

Petroneia Sepernalowa, córka cieśli, 6 dni m., na niem. Joanua Knezyńska, córka muzykanta, 6 l. m., na pu-

chline wodna w czaszce.

Piotr Czarny, syn handiarza, 5 dni m., — Szczepan
i Stefania Zipper, dzieci wyrobnika, po 112 godz. m., — i Leon Szostak, syn sługi urzędowego, 29

dni majacy, na niemoc. Agnieszka Zielińska, słuzącs, 30 l. m., na suchoty pł.

Antoni Rupkaj, kapral z pułku piechoty Barona Benczur, 33 l. m., na suchoty płuc.

Tymko Dzidowicz, szeregowy z pułku piechoty Barona Bertoletti, 23 l. maj., na krwiotok.

Jan Kreche, ayn służącej, 8 dni m., na konwulsyje. Michał Jurkiewicz, chałupnik, 64 l. m., na suchoty pl. Tekla Filipowiczowa, chałupniczka, 48 l. maj., na kons. Iwas Moshwa, syn służącej, 9 tyg. m., na konw. Iwan Szczur, poddany, 41 l. m., na febre kons.

Franciszek Zalewshi, dyjurnista, 45 l. maj., na such. pl. Adam Gerczak, cieśia, 40 l. m., na rozjątrzenie płuc. Karol Körtzi, syn krawca, 9 mies. m., na konsumcyję. Maryja Tervelli, wdowa po szatnym, 75 l. m., prsez

Jan Stramkowski, žebrak, 86 l. m., na bieg. Jan Łobodziński, szewc, 59 lat maj., na tyfus.

Maryja Wierzbowska, wyrobnica, 67 l. m., na zapalenie watroby.

Magdalena Zawadzka, córka cieśli, 5 dni m., na konw. Maryja Partikowa, poddana, 30 l. maj., na gor. nerw. Jedruch Marcinkiewicz, poddany, 49 l. m., na kurcz. Leon Drzczepolski, syn służącego, 5 mies m., na konw. Maryja Gasiorowska, wyrobnica, 68 lat m., na such. Anna Krzaczkowska, uboga, 50 l. m., na apopl. krwi. Salomea Iwanicka, uboga, 45 lat m., na raka w mac. Maryja Nowakowska, zona ssewca, 48 l.m., na otrucie. Żydsi:

N. Sockler, dziecie kupca, 6 dni m., na konwuls. Mojžess Bind, syn nauczyciela dzieci, pół roku m., na

puch. wod. w glowie. Jütte Münter, žebraczka, 73 l. m., na konsume. Feige Weinstock, córka kupca, 5 l. m., na snch. szkrof. Pinie N., służąca, 22 lat maj., na epilepsyję. Chaje Dorf, córka gróbarza, 3 1/2 r. m., na szkorbut. Schosche Schechter, dziécie machlerza, 1 132 r. maj., na wodę w głowie.

Jütte Dornhel, žona wyrzynającego pieczątki, 50 l. m., na gorączkę nerwową.

Leib Alier, mastarz, 60 l. m., na biała puchl. kolana. N. Galeten, dziécie blacharza, 2 godz. m., na niemoc. Etel Elb, dziecię szkolnika, 3 l. m., na kons. Ester Menkes, žona kupczyka, 46 l. maj., na rozjątrze-

nie watroby.

### Doniesienia urzędowe.

Edictum. Nro. 17641. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Franciscae de Horodyskie 1mo. voto Niedzwiedzka 2do Jaszowsko Konaszewska sen Kunaszewska tum Valen'ino Jaszowsko Konaszewski sen Kanaszewski vel his nefors demortuis eoram haeredibus de nomine et domicilio ignotis conventis. medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Frauciscum Weigle contra supracitatos conventos, puncto extabulationis prioritatis ddto. 23. Septembris 1815 per Michaelem Mogilnicki intuitu Summae 44,879 fl. 34 xr. ex massa olim Antonii Horodyski levandae exaratae Dom. 17. pag. 443. n. 26 on haerentis de bonis Shnitow sub praes. 10. Junii 1837 ad Nrum. 17641 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem snprn citatorum in loco ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Dni. Advti. Juliani Romanowicz qua Carator constituitar, quocam juxta praescriptam pro Galicia in Codice indiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 11. Septembris 1837 hora 10. mat. bic Reg. Fori Nobilium comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendam, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendam et Judicio nominandam, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse

videntur; ni fiant, ot causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 12. Junii 1837.

Edictum. (1727)

Nro. 2027. Per Magistratum regiae ac liberae civitatis Brody Michaeli et Marco Chajes tum haeredibus post olim Mirl Ettinger ut pote Michaeli Merasche et Eliae Chajes medio praesentis Edicti notum redditur: Rebeccam Landau natam Bernstein contra eosdem puncto solutionis 2700 fl. M. C. c. s. c. and praes. 28. Aprilis 1837 ad Nrum. 2027 haic Judicio libellum exhibuisse, Judiciique opem implorasse. Ob commorationem vero eorundem in loco ignoto indicatam, ipsorum periculo et impendio Hermanus Scherenzel cum substitutione Mauritii Mahl qua Curater constituitur, quocum inxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario nozmam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet - ad in termino pro 10. Augusti 1837 hora q. mat. hic Magistratus comparendum - et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium virum in petrouum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Brody die 10. Maji 1837.

(1733) Edictum.

Nro. 16102. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod Schachna Guttmann medio libelli huic Judicio sub praes. 22. Februarii anni 1837 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, ut pote: quietautiam Cassae circularis Vadovicensis super comportata per eundem Schachna Guttmanu snb 1. Angusti 1827 sub Journal 1626 Cautione in Summa 73 flr. Mon. Con. exaratam.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. Jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et anctor ab omni obligatione in detentores

documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Junii 1837.

Edictum. (1677)

Nro. 15630. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam provinciale Nobilium Leopoliense DD. Ludovico L. B. a Brückmann et Franoiscae de L. B. Bruckmann nuptae Beckmann medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem et alios ex parte Josephae et Olgae Com. Kalinowshie et Severinae Plautin puncto extabulationis de bonis Nowosiółka et Nowosiółka Tessarówka obli-

gationis per successores Catharinae Ilinska erga Annam Zabierzewska ratione intabulationis jurium ad quartam partem bonorum Wołoszcza extabulationisque onerum coassumtae dom. 29. p. 288. n. 17 et dom. 22. p. 317. n. 10 on haerentis, actionem snb praes. 23. Maji 1837 Nro. 15630 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam, DD. Ludovici L. B. Bruckmann et Franciscae de L. B. Bruckmanu Beckmann eorundem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Chanovich ipsis qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino 4. Septembris 1837 hora 10. matutina ad contradictorium assumendum praefixo, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandnın erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Junii 1837.

(1679)Edictum.

Nro. 16005. Caesareo - Regium in Regnis Galioiae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Theophilae Ludovicae Theclae trinom de Kameneckie Szydłowska, Theresiae de Paszkowskie Ihierat et Mariae Paszkowska vel iisdem nefors demortuis haeredibus corum de nomino et domicilio ignotis, nec non Mercaturae Dantiscanae Scholler et Taeubert medio praesentis Edicti notam reddit: per D. Elisabetham Com. Cetner et Eleonoram Com. Mniszech contra haeredes olim Ignatii Kamenecki ut pote DD. Joannem Philippum Zachariam trinom. Kamenechi, Ludovicam Theodoram Petrouellam trinom, de Kameneckie Oczosalska, tum supra concitatos puncto extabulandae de bonis Pedhamien cum attinentiis ac denique Arlamowska Wola Snmmae 107 Aur. cum nsuris ac litis expensis atque cum subonerationibus, sub praes. 27. Maji 1837 Nro. 16005 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supra concitatorum partim in loco ignoto partim extra Regua indicatam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutions Domini Advocati Petri Romanowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice indiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino hic C. R. Fori Nobilium pro die 11. Septembris 1837 hora decima matutina comparendum, - et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum

)( 2

in patronum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi coformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5 Junii 1837.

(1829) Anfündigung. (3) Mro. 8221. Won Seiten des Bochniger f. f.

Mro. 8221. Bon Seiten des Bochniaer f. f. Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung nachstehender Podgorzer stäcktischen Gefälle und Realitaten an den unten benannten Tagen die Ligitazionen in der Podgorzer Magisstratskanzley werden abgehalten werden, und zwar:

Die Berpachtung der Lebm. Sandgruben- und Dammenugung am 31. July 1837; das Pratium Fisci der erfteren zwey beträgt 40 ft., der letteren

64 fl. R. M.

Die Ligitazion zur Verpachtung der Biegelscheuer mit dem Pratium Fisci von 640 fl., der Gypsgruben mit dem Pratium Fisci von 106 fl. und des Steinbruchs mit dem Pratium Fisci von 700 fl. R. M. wird am 1. August 2857 und den folgenden Tagen in den gewöhnlichen Vor- und Nach-mittagsstunden vor fich geben.

Jedes dieser Gefalle wird abgesondert auf drey nacheinander folgende Jahre, d. i. vom iten November 1837 bis dabin 1840 an den Meistbiethen-

den verbachtet merden.

Die weiteren Ligitazionsbedingnisse werden am gedachten Ligitazionstage hierorts bekannt gegeben werden.

Bochnia am 30. Juny 1837.

Mro. 1327. Bon dem Suczawer f. f. Distriktsgerichte wird über Unsuchen des Jeny Pantasy zur Hereinbringung des ihm aus dem diesparichtlichen Vergleiche doto. 7. July 1834 B. 1952 gebührenden Restapitals von 59 fl. W. W. 29 fl. 36 fr. K. M., dann des dem Bittsteller zugesprochenen Schästerlohns pr. 3 fl. K. M. wie auch der Taren. pr. 1 fl. 31 fr. R. W. und 1 fl. 30 fr. K. M. und der weiters aufgelaufenen Taren, die öffentliche Feitbiethung der den Radu Muntianischen Erben angehörigen, vier in Suczawa liegenden Realkat Nro. top. 568 im 4ten Termine bewiliget, und dieselbe am 14. August 1837 Vormittag um 10 Uhr unter nachstehenden Bedingnissen abgehalten werden:

1) Wird der gerichtlich erhoben Schahungswerth Diefer Realitat pr. 296 fl. 4 1/2 fr. R. M. als

Ausrufspreis angenommen.

2) Ift jeder Kauflustige gehalten ein 5j100 Ungeld des Schahungswerthes zu Sanden der Feil-

biethungs-Rommission ju erlegen.

3) Sollte diese Realitat bet diesem Termine nicht um oder über den Schahungswerth veraußert werben konnen, so wird dieselbe auch unter dem SchaBungswerthe um was immer für einen Preis bint-

angegeben werden.

4) Der Meistbiethende ist verpflichtet den angebothenen Kaufschilling, und zwar die eine Saifte hievon binnen 30 Sagen nach bestättigter Fellbiethung, die andere Hälfte hingegen binnen 3 Monaten nach Berlauf des letteren Termins an das Depositenamt dieses Gerichts zu erlegen, als widrigens diese Realitat auf Gefahr und Kosten des Kaufers in einem einzigen Termine relizitirt werden wurde.

Seven wird Jeni Pantasi und die Juona und

Dumitru Muntian verflandiget. Suczawa ben 5. Juny 1837.

Guezawa ven G. Suny 1007.

Edictum. (1704)(3)Nro. 7039. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense omnibus quorum interest notum redditur: ad petitum Dni. Henrici Kurdwanowski hio R. Fori Nobilium sab praes. 30. Maji 1837 ad Nrum. 7039 exhibitum ad extricandam prioritatem et liquiditatem praetensionum creditorum super bonis Ustrobna Circulo Jaslensi sitis intabulatorum. in satisfactionem Summae 4202 Aur. holl. c. s. c. per D. Henricum Kurdwanowski contra Andream Osachowski evictae medio publicae licitationis venditis, terminum in diem 3. Augusti 1837 praefixum extitisse; de quo etlam creditores super altius mentionatis bonis iutabulati, de domicilio ignoti et extra C. R. austriaca Regna degentes, videlicet: 1) D. Casimira Kurdwanowska, 2) D. Stanislaus Krasnosielski, 3) D. Carolina de Nestrowicze Miłkowska, porro creditorea, quibus quacunque ex ratione citatio pro hocce termino admanuari non posset, informantar cam eo, at in praestituto termino vel personaliter compareant, vel vero constituto sibi abhine in persona D. Advocati Radhiewicz curatori necessariam informationem jurisque adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam plenipotentem sibi eligant, huncque R. huic Foro Nobilium denominent, secus non comparentium praetentiones juxta Extractum tabularem in tabella solutionis collocabuntur, illique sequelas incuriae snae sibimet ipsis computandas habebunt. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. - Tarnoviae die 1. Junii 1837.

(1821) An fündigung. (3)
Mro. 9389. Bon Seiten des Tarnower f. t.
Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Steuerrückstände und sonstigen Ausstände hinter dem Dominio Woysław am 27. July I. J. in der Tarnower Kreisamtskanzley um die 9te Bormittagsstunde mittelsk Ligitazion an den Bestbiethenden auf die Dauer eines Jahres verpachtet werden.

1) Der Maneryof Wojstaw mit Poddebie, deren Nugungerubriten find: 3120 vierspannige Zugtage, 3224 Hanttage, 40 Stud Kapauner, 40 Stud Huhner, 5 Schod Eper, 90 Kores Zinshaber, 67 Stud Gespunst aus herr-

Icaftlichem Materiale, 109 fl. 28. 28. an baaren Beldrinfen; 228 3cch 1131 Quad. Rlafter an Meder, worauf angebaut sind: 79 7132 Kores Bei-Ben , 75 18132 Rores Rorn , 65 13132 Rores Gerfle, 90 131: Kores Saber, 2 331: Rores Erbfen, 3 18|: Kores Beideforn, 5 24|: Kores Birfe, 1 28|: Rores Banf, 1432 Rores Binfen, 160 Rores Erd. äpfel; 24 Jech 147 Duad. Klft. Wiesen und Garten, 70 3cc 796 Quad. Klit. Hutweiden; das Getrankerieugungs- und Musichanksrecht in 3 Wirths-

baufern und 2 Windmublen.

2) Der Maverbof Rzyszka mit den Mugungerubrifen: 312 vierfpannige Bugtage, 3328 Sandtage, 4 Stud Rapauner, 52 Stud Bubner, 6 Kores Zinshaber, 26 Stud Gespunft aus herrschaftlichem Materiale, 55 fl. 23. 28. an baaren Geldzinsen; 330 Boch 622 Quad. Kift. an Medern, worauf angebaut find: 61 Rores Beigen, 30 311: Rores Rorn, 30 3j: Rores Gerfte, 48 24j: Rores Baber, 8 6]: Reres Erbfen, 8 Rores Erdapfel; 26 3cc 1151 Quad. Kift. Wiefen und Garten, 8 3och 1258 Quad. Rlafter Butweiben; das Getrant-Erzeugungs - und Musschankfrecht in einem

W ribsbaufe.

3) Der Mayerhof Goleszow mit ten Mu= Bungerubriken: 2860 vierspannige Bugtage, 3120 Sandiage, 14 Stud Ganse, 79 Stud Rapauner, 100 Stud Buhner, 14 21/60 Schod Eper, 84 Rores Binshaber, 32 Stud Gefpunft aus berrschaftlichem Materiale, 182 fl. 28. 28. an baaren Geldzinfen; 340 30ch 226 Quad. Kift. an Meder, ouf welchen angebaut find: 71 12|32 Kores Wei-Ben, 96 20j: Rores Rorn, 37 14j: Rores Gerfte, 58 Rores Saber, 6 11j: Rores Erbfen; 30 3cc 1591 Quad. Klft. Wiefen und Garten, 5 3cc 1450 Quad. Kift. Sutweiden; das Getrant-Musschankerecht und der Erzeugung in 3 Wirthshaufern.

Die Riskalpre se besteben: für Woysław und Poddebie 1880 fl. 32 fr., für Rzyszka 917 fl. 10 1]4 fr. und für Goleszow 1925 fl. 11 2j: fr. R. M., jedoch werden auch geringere 30 pCte unter tem Fiskalpreise nicht stebende Unboibe angenommen werden. Die übrigen Pachtbedingungen werben bei ber Lizitazion kund gemacht werden.

Tarnow am 3. July 1837.

Rundmachung. (1809)Mro. 10701. Bom Magistrate der f. hauptfadt Lemberg wird hiermit kund gemacht, daß auf Unlangen des Mayer Hersch Hübel die dem Anton Kanicki geborige, sub Nro. 548 414 llegende Realitat jur Befriedigung der evingirten Gumme von 96 fl. Ronv. Munge fammt den 5|100 vom 16. September 1834 ju berechnenden Intereffen und ten mit 8 fl. 30 fr. dann 12 fl. 57 fr. R. M. juertannten Exefuziostoften in zwen Terminen d. i. den 10. Hugust und 14. Geptember 1. 3. immer am 3 Ubr Nachmittags mittelft öffentlicher Feilbiethung unter nachfolgenden Bedingniffen verau-Bert merben mirb:

1) Bum Musrufspreife wird ber Betrag von 82 fl. K. M. als der gerichtlich ausgemittelte Coa-Bungemerth angenommen.

2) Die Rauflustigen find verbunden als Badium 10/100 ju Sanden Der Bigitagions . Commiffion ju

erlegen.

3) Gollte diefe Reafitat in dem erften und zwebten Termine über ober um ben Schabungsmerth nicht verfauft werden, fo wird fodann nach Ginvernehmung der Glaubiger über die au erleichternben Bigitagionebebingniffe ein brittter Sermin beft mmt.

4) Der Deiftbietbende ift verbunden den Rauffcilling binnen 14 Sagen von ter Buftellung tes über ben Ligitagionsaft ergangenen Bescheides gerechnet, ins gerichtliche Depositenamt ju erlegen, widrigens er des Badiums verluftig fenn, und auf beffen Gefahr und Roften eine neue in einem Termine auch unter bem Goabungsweribe vorzuneb. mende Lizitazion ausgeschrieben werden wird.

5) Gobald der Kaufer den Eigitagionsbedingnissen Benuge geleiftet, wird ibm das Eigenthumsdefret biefer Realitat ausgefolgt, diefelbe in phyfifchen Besit übergeben, die Lasten ertabulirt und auf ben Rauffc lling übertragen werden, nur muß ber Raufer die Roften dieses Eigenthumsdefrets und deffen Intabulirung felbst tragen. Endlich

6) werden die Rauflustigen Betreff der Lasten biefer Reglitat, ber Steuern und bes weiteren Wissens an die Stadttafel, Stadtkasse und Re-

giftratur gewiefen.

Uibrigens wird denen Glaubigern, welche mittlerweile in die Safel gelangt find, und benen, melchen aus mas immer fur Urfache biefer Befcheid nicht eingehandigt werden konnte, der Kurator in Perfon des Berrn Udvokaten Ohenowicz mit Gubflitulrung des herrn Udvofaten Onyszkiewicz aufgeftellt.

Lemberg am 16. Juny 1837.

## Obwieszczenie.

Nro. 10701. Z strony Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż na żadanie Majera Hersch Hübel realność pod Nrm. 548 4/4 sytuowana, do Antoniego Kunickiego należąca, na zaspokojenie zasądzonej summy 96 Rynshich Mon. Konw. z procentami po 5/100 od 16. Września 1834 roku rachować się majacemi, tudzież kosztów exekucyjnych w kwocie 8 ZR. 30 kr. potem 12 ZR 57 kr. w Mon. Kon. przyznanych w dwoch terminach to jest: dnia 10. Sierpnia i 14. Września b. r. zawsze o godzinie 3ciej po południu przez publiczną licytacyję pod następujaceini warunkami sorzedana będzie:

1) Za cene wywołania bierze się snuma 82 Rynskich w monecie konwencyjonalnej, jako taxa sado-

wnie wyprowadzona.

2) Cheć kupienia mający są obowiązani jako wadium 10/100 do rak Komissyi licytacyjnej złożyć.

3) Jeżeliby ta realność w pierwszym lub drugim terminie nad lub za cene szacunkowa sprzedana być nie mogła, natenczas po percepcyi wierzycielów co do warunków licytacyję ułatwiających

trzeci termin oznaczony zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany w 14 dniach od doręczenia rezolucy na akt licytucy, wypadłej rachując, cenę kupha do sądowego depozytu złożyć, w przeciwnym razie wadium utraci i na jego niebezpieczenstwo i koszta nowa licytacyja w jednym terminie, a nawet i poniżej taky przedsięwziąść się mająca, rozpisana będzie.

5) Jak tylko kupiciel warunkom licytacyi z dosyć uczyni, jemu dekret własności na tę realność wydany i takowa w fizyczne ponadanie oddana będzie, zaś ciężary extabulowane i na cene kupna przeniesione zostana; ale nabywający ma koszta dekretu własności i onegoż intabulacyi nam pono-

sić. Nakoniec

6) chęć kupienia mających co do ciężarów tej realnosoi, podatków i dalszej informacyi do Tabuli,

hassy miejskiej i Registratury odsyła się.

Z reszta wierzycielom, którzyby tymczasowo do Tabali weszli i którymby ta rezolucyja z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, ustanawia się za kuratora Pana Adwokata Ohauowicza z substytucyją Pana Adwokata Onyszkiewicza. Lwów dnia 16. Czerwca 1857.

Rundmachung. (3)(1820)Mro. 726. Die f. f. Sabaffabrif in Binnifi benöthiget für das Verwaltungsjahr 1838 200 Stud Baubretter 2° lang 13" breit 1" bid,

Schindeln, 25000

> weißbuchene Stamme 2° lang 12" im Durchmeffer,

weißbuchene Stamme zu Pregbaumen von Matur gefrummt,

250 Klafter weiches Sperrholz 4 und 5° langen Stude 6" did,

Riftenbreter 2º lang 13" breit Stud 314" did.

Klftr. harte eichene Pfosten 2° lang 12" breit 3" dict,

weiche Pfosten 2º lang 12" breit 125 1 1/2" Did,

weiche Pfosten 20 lang 1211 breit 50 211 dict

Stud Borfiwifche, 12 24 Borftenbesen,

Birtenbefen, 1000

20 Maurerpinsel, 5

Kaßbürsten, 50 Giebburften,

feine Drathsiebe, 20

grobe bto. 20

30 Stud bolgerne Rechen, 110 3 1 Rubbaut,

20000 große Bretnagel, 14000

mittlere dto. großt Fagnagel, 31000 mittlere dto. 40000

Rubelnagel, 125000 ---30000 Schindelnagel,

Papiersagen, 15 30 große eiferne Schaufel ,

mittlere Borhangschlößer,

2 große dto. 135 fleine Bohrer, mittlere dto. 10

50 Einsafiernadel, mittlere Feilen, 10

75 fleine Feilen, 10 Holzhaden,

5 kleine flache Hobeleisen,

flache Reifmesser, 20 10 boble Dto.

Papiermeffer, 14

500 ord. Schneidmaschinmeffer,

5 Papierscheeren, 5 Bindermeffer, 5 flache Raspeln,

10 runde dto.

mittlere Bandfagen, 15

6 314 Ellen bechtgraues Tuch 814 Ellen breit, 11 214 dto. 614 Dio. bto.

10 314 Ranafas,

22 214 Futterleinwand,

7 718 gelb. und ichwarzseidene Borten,

8 518 - wollene Borten,

4 214 Duzent große metallene Knöpf, 4 216 fleine

1 Stud Portierbut, 15 Ellen Zwillichleinwand, 2 Stud runde Gute,

3 Paar juchtene Stiefeln, 15 Stud Stempelpolfter, 3500 ---Federkiehle,

180 feine Bleistiften, 36 - Rothstiften,

- Bimmermannebleiftiften,

230 Bucher Kanzleppapier, Konzeptpapier, 200

10 Pfund roehes Giegelmachs, 625 Quart schwarze Dinte,

15 Pfund geschnittene Kreibe, 1500 Stud mittlere Oblaten,

75 Pfund Tifchlerleim, 2 Stud Lauf-Mubliteine,

2 - Boben dto. 10000 Maurer-Biegel.

Bu diesem Ende wird eine Konkurrenz mittelft schriftlicher Offerte eröffnet, welche bei ber f. f. Tabakfabrik-Verwaltung in Winniki bis zum 25ten

July 1837 gwölf Ubr Mittage verfiegelt, mit dem in 51200 des verlangten Preises bestebenden Reugelde, oder dem legalen Beweise, daß dasseibe bei einer Alexarialkasse zu diesem Amede erlegt worden fen, belegt, unter der Aufschrift: "Unboth gur Lieferung von Fabrikserfordernißen fur den 25. July 1837a einzureichen find. Spater (nach 12 Uhr Mittage) eingereichte Offerte werden unberudfichtigt gu= rudgewiesen. Die Offerte muffen mit dem Sauf., Bunamen , Charafter , Aufenthaltsorte ber Offeren. ten und ausdrudlicher Erflarung, ob alle oben an. geführten Artifeln ober nur einzelne, und welche, geliefert werden wollen, mit Singufugung des Preifes in Conv. Die, dann daß fich Offerent den eingefebenen Lieferungsbedingniffen unterziehe, verfeben, weiters deutlich unterschrieben fenn, und durfen durchaus feine Mebenbedingungen enthalten. Die bis jur ausgesetten Beit eingereichten Offerte merden in Begenwart der biezu bestimmten Kommission eröffnet und die Berftandigung über die Unnahme ober Richtannahme des Offertes feiner Beit nach Werkauf des Konkurenztermins jedem Offerenten ertheilt werden.

Die naberen Bedingungen find in den gewöhn-

einzuseben.

Bon ber f. f. Zabaffabrif-Berwaltung.

Winnifi ben 6. July 1837.

(1806) **E** b i f t. (3)

Mro. 5892. Nom f. f. Butowiner Stadt- und Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es fep über das Bittgesuch des Kajetan Wartarasiewicz, Wormundes der Erben nach Wartan Wartarasiewicz in die ligitative Verpachtung der Istel Theiste des zu dieser Massa gehörenden im Bukowiner Kreise, 3 Meilen von der Kreisstadt Czernowist liegenden Landgutes Horoschung gewilliget worden, und es werde diese Verpachtung am auten August 1837 Vormittag um 9 Uhr bei dem f. f. Butowiner Stadt- und Landrechte, unter nachstehenden

Bedingungen borgenommen merben.

stens. Es wird das But 314 von Horoschontz, in der Bufomina jener Große, Lage, und Grengen, wie es vom Eigenthumer Wartan Wartarasiewicz landtaflich und physisch befegen morden, und nun von feinen Erben befegen wird, mit allen Ginfünften, Unterthanen, Medern, Biefen, Gutweiden, Propination, Wirthshaufern, Brandweinhaus, Duble, mit den Wirthichaftsgebauden, mit der vorhandenen Winter- und Sommeraussaat an verschiebenen Gattungen Fruchte, Korn, Ruturut, Gerfte, Saber, Saide, Sanf, jufammen von beilaufig 252 Rores 14 Barnet auf 197 Falticen Udergrundes, welche Wegenstande mittelft eines befon-Deren Inventare, übergeben merden, an ben Deiftbiethenden auf 6 nach einander folgende Jahre, angefangen von Sten May 1837 bis dabin 1843 in Pacht überlaffen. — Die verhandene Musfaat bat der Pachter bei Ausgang der Pachtung wieder au übergeben, und bephalb mit feinem anf dem Pachtgute befindlichen Bermögen zu haften.

stens. Der Musrufspreis fur ben fabrlichen Pact-

schilling ist 1070 fl. K. M.

Bens. Die Pachtluftigen haben ben der Ligita-

gen Mustufspreife ju erlegen.

4tens. Der Meiftbiethenbe Pachter ift gehalten, den bedungenen Pachtschilling fur das erfte Pachtjabr fogleich nach gerichtlich bestättigten Ligitagion ad Depositum des t. f. Butowiner Stadt = und Landrechts zu erlegen, wo ibm fodann das gericht= liche Defret über Die erstandene Pactung eingebandiget, und bas Pachtgut in Befit und Benuf übergeben werben wird; ben Pachticbilling fur bie funftigen Pachtjabre aber bat ber Pachter alle Jobre in voraus am Sten Day gleichfalls ad Depositum Des t. f. Butowiner- Stadt- und Canbrechts, um fo gemiffer zu erlegen, als fonft ber Pachter feiner ferneren Pachtrechte verluftiget, und gehalten sein wird, das Pachtgut Horoschoutz fogleich ju raumen, mo es fobann auf feine Gefahr und Roften wieder mittelft öffentlicher Elgitagion verpach. tet werden wird.

Stens. Die herrschaftliche Wohnung sammt Stallung, Schopfen, hof, Garten, und alles was ju dieser Wehnung gehört, wird ebenfalls dem Pachter mit der Pachtung überlassen, die er aber nach geendeter Pachtzeit, der verpachtenden Masse wieber in demselben Zustande zu übergeben paben wird, in dem er sie nach dem Uibergabeinventario erhal-

ten haben wird.

btens. Die Deminikalgrundsteuer von Horoschontz für die ganze Pachtzeit vom 5. May 1837 bis dabin 1843 mirb die pachtgebende Wartan Wartarasiewizische Maffa aus eigenem flets am bestimmten Termine an die t. t. Kreistaffa abzuführen verpflictet fenn, damit der Pachter in ber Sinficht von Gequestragionen und Erefugionen verschont bleibe; alle übrigen das Gut und Dominium Horoschoutz betreffende landesfürstlichen oder standifchen Steuerabgaben und Leiftungen unter mas immer fur einem Ramen , bat der Pachter aus eigenem ohne Erfahrecht, durch die gange Pachtdauer zu entrichten, und sich hieruber allzährig mit ben Rreisfaffaquittungen bei dem f. t. Butowiner Stade, und Landrechte quejumeifen; eben fo foll der Pachter bei eigener Berantwortung verpflich. tet fenn, durch die gange Pachtbauer die furenten Ruftitatfteuern , geborig und jur beftimmten Reit einzutreiben, an die f. t. Kreistaffa abzuführen, und fich bieruber alliabrlich mit Enbe eines jeden Pachtjahres ben dem f. f. Bufowiner Gtadt- und Landrechte mit den Kreiskaffaquittungen auszuweifen.

7tens. Die Dominifaljurisdiktion von Horoschontz wird bem Meiftbietbenden Pachter burch die gange

Pachtbauer gegen bem überlassen, daß er die damit verbundenen wie immer genannten Auslagen an Mand itarblohn und sonstigen Leikungen burch die ganze Pachtdauer aus Eigenem ohne Ersabrecht zu bestreiten, die Dominikaliurisdikzion nach Vorschrift der Gesetze unter eigener Verantwortung handzubaben, und für zede Strasse wegen Außerachtlassing der Vorschriften oder Nichtbefolgung der politischen Verordnungen in Dominikalsachen zu verantworten verpflichtet sepn soll.

Stens. Die Raboth der Unterthanen, und ihre Giebigkeiten foll der Pachter nach den bestehenden Borichrien ober wie er fich mit den Unterthanen.

vergle then fann benuben.

gerechtigkeit den Horoschoutz sammt den Wassermuble der verstorbene noch ben Lebzeiten mittelst mundlichen Vertrags für die Zeit vom den May 1837 bis dabin 1838 um den jahrlichen Betrag von 150 fl. K. w. dem Juden Srul verpachtet hat, so ist der Meeistbiethende Pachter gehalten, diesen mundlichen Pachtvertrag zuzuhalten, aber auch berechtiget, den bedungenen Pachtschilling von 150 fl. K. M. vom Propinazionspächter Srul für

fich ju nehmens.

sotens. Alle herrschaftlichen Wohn- und Wirth. Schaftsgebaute, Dublen und Teiche, Brantweinbaus mit ten vorbandenen Requisiten, fo viel ols ta ift, werden dem Pachter inventarmaßig übergeben merden, und der Dachter ift verpflichtet, folde nach Ausgang ber Pachtzeit in bem namlichen Bustande dem Verpachter zuruckzustellen, in welchem er felbe invertarmaßig übernommen haben wird, follte ber Pacter Die borhandenen Wobnoder Wirthschaftsgebaude repariren oder neue ber stellen, oder gang andere neue Baulichkeiten auf dem Pachtgute Horoschoutz mahrend feiner Pachtdauer auf seine eigene Rosten vornehmen, so sollen folche Gebaude nach Musgang ber Pachtung ein Eigenthum der Wartan Wartarasiewiczschen Massa bleiben, obne tas ter Pachter berechtiget sepe, biefür eine Bergutung anzusprechen.

extens für Dogel oder sonftige. Elementarschaben mabrend der Pachtzeit, wird dem Pachter meber ein Nachlas vom Pachtschillinge, noch eine fonstige Vergutung zugesichert, daber der Pachter nicht berechtiget seyn foll, eine folche Vergutung oder

Mach of angusprechen

sztens Da der Pachter verpflich et ift, nach Ausgang der Nachtung die berrichaftlichen Wohn- und Wirthschaftsgebande, Mublen und Teiche 14 Horoschoutz dem Petpachter in dem namtichen Zustande-jurucksustellen, wie er solche inventarmaffig übernommen haben wird, so wird kestgesetzt, daß die Beschädigung der Gebäude durch Feuer, sen es zuställig, oder aus Berschulden tes Pachters, oder seiner Ungehorten und Denstlothen, so wie auch die Beschätigung der Teiche durch Hooggewosser mah-

rend der Pachtdauer nur den Pachter treffen sollen, daher er für jeden Fall verpflichtet ift, die Wohn- und Wirthschaftsgebäude, Mühlen, und Teiche nach Ausgang der Pachtzeit dem Verpachter in demselben Zustande zurückzustellen, wie er

folche inventarmaßig übernehmen wird.

uahrend der Pachdauer sich in der Nothlage besinvahrend der Pachdauer sich in der Nothlage besinden, eine Unterstüßung an Früchten von der Gerrs
schaft zu verlangen, worüber die polit. sche Behörde
zu entscheiden hat, so ist der Pachter gehalten, solwe Kruchtunterstüßungen während seiner Pachtzeit
den Untershanen zu leisten und sich biefür von den
Untershanen zu entschäften ohne berechtiget zu sen,
in ber Kinsicht den Verpächter ins Witteid zu zieben, oder irgend einen Ersaß von ihm zu sordern.

attens. Da auf bem Gute Horoschontz sich ungedroschene Mussagetraideverrathe befinden; so soll der Pachter verpst chiet sen, zu gestatten, daß die Massa diese Getraidevorrathe in den herrschaftlichen Dreschschennen auf Kosten der Massa dreschen lassen durfe, wozu sich die Massa nur zwen Unterstanen von Horoschoutz vorbehalt, welche über diese Getreidevorrathe bis zum Ausdrusch und Veräußerung berselben die Aussatzel führen sollten, welche zwen Bauern somit während ihres dieß alligen Dienstes von jeder herrschaftlichen Roboth befreit sen sollen, ohne daß der Pachter hiefur von der Massa eine Verzutung ansprechen durfe.

sotens. Die Benugung ber in Horoschoutz vorshandenen Teiche wird bem Dachter in der Urt gesstattet, daß derfelbe die Teiche nach dem dort bestebenden Gebranche, während seiner sechsjährigen Pachtdauer nur zweimahl ablassen und austischen könne, welche Aussischung jedoch stets in Gegenswart des Vormundes Kajetan Wartarasiewicz oder seines Bestellten zu geschehen hat, damit die Aussischung nach bestehenden Borschriften so geschehe, daß der zur Erhaltung der Kiche nöthige Saamen

in den Teichen belaffen werde.

16tens. Da jur ökonomischen Bewirthschaftung des Gutes Horoschoutz die nöthigen Dekonome und Knechte, und zur Besorgung des Polizevrichteramtes ein Mandatar für dieses Jahr angesangen vom 5ten Map 1837 bis dahin 1838 bereits von Seite der Massa ausgenommen worden sind, so soll der Meistbiethende Pachter verpflichtet sehn, diese Diener für das erste Pachtjahr zu behalten, und ihnen die bedungenen Löhnungen aus Eigenem ohne Ersakrecht zu bezahlen.

Pacher. Es ift tem Pachter nicht gestattet, die Beuwiesen in Uderfelder zu verwandeln, und der Pachter hat die berrschaftlichen Uderfelder in der Urt zu henügen, daß der dritte Theil an herrschaftlichen Feldern alle Jahre als Brachfeld verbleibe.

ibtent Gben fo. wird der Horonehontzer Maffawald von der Pachung gang ausgeschloffen, und der Pachter soll überdieß gehalten fepn, die gut